## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligens=Comtoir im Posthause.

№ 180. Montag, den 29. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 26. Juli.

Fran Burgerm, Roboweffa aus Roften , I. in Ro. 28 Mafferftr.; fr. Steuer= Einnehmer Peterfon aus Schneibemuhl, I. in Do. 13 Baderfir.; fr. Raufmann Giron aus Thorn, Sr. Guteb. Koppe aus Pleschen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Rupferschmidt Mette aus Wollftein, I. im Hotel de Pologne; fr. Equilibrift Brandt aus Belle, I, im Cichfrang; Fran Guteb. v. Bojanowella aus Murta, fr. Landrath v. Saga und Sr. Juftigrath Sulfen aus Gamter, I, im Hotel de Paris; Frau Papierfabrifantin Siegert aus Beinrichsborf, I, in Do. 54 Gerberffrage; Die herren Guteb. Graf v. Bielinefi aus Breslau und v. Willenburg aus Schlagwit, Br. Kaufmann Brunnkuber aus Maumburg a/S., 1. im Hotel de Dresde; Br. Roufm. Uhle aus Stettin, Dr. Commiff. Afalinefi aus Gultowy, Die Brn. Guteb. Gebr. v. Lafzegynoffi aus Chruftowo und Muller and Grabowo, I. im Hotel de Saxe: Sr. Runftreiter Brilloff aus Wettin, I. in No. 294 Rramerftr; Sr. Runftreiter Rau aus Offerburg, t. in No. 45 St. Abalbert; Gr. Guteb. v. Billamowicz Mollendorf aus Markowice, die brn. Mechanici Effen und Kink aus Machen, br. Raufin, Duhr aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Die frn. Sandelel. Rubenftein und Szuczon, Rubion aus Grajewo und Monter aus Konin, I. im Gichborn.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht I. Abtheitung zu Pofen.

Das Nittergut Ligotta im Rreise Schildsberg, landschaftlich abgeschäft auf 27626 Athlr. 10 fgr. 8 pf. jufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański Wydział I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Ligotta w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 27626 Tal. 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogąber Registratur einzusehenden Tare, soll am 9. December 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Pofen, ben 26. April 1839.

céy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 9. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1839.

- 2) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ihrer Euratoren und resp. nachsten Berwandten werden nachstehende Personen:
  - 1) der im Jahre 1771 geborne Jakob Jakkulski aus Reblowo (Kemblowo) feit dem Jahre 1803 abwesend,
  - 2) bie feit etwa 30 Jahren abwesen= ben Sohne bes hier verfforbenen Peter Sofolowski, namentlich:
    - a) Joseph Sokolowski, welcher in einem Kloster zu Krakau den Nasmen Augustin angenommen has ben soll,
    - b) Stanislaus Sofotowsfi,
    - c) Johann Gofolowsfi;
  - 3) der seit etwa 40 Jahren abwesende Burgersohn Abalbert Sommerfelbt von hier;
  - 4) ber feit etwa 30 Jahren abwesende Burgersohn Johann Gottlieb Rirsch= ner von hier;
  - 5) ber feit dem Jahre 1812 abwefende Felix Praymodi aus Mirffadt;
  - 6) der seit dem Jahre 1809 abwesende Tischler Samuel Gottlieb Köhler aus Lissa, welcher im Jahre 1822 von Warschau nach Odessa gewanbert seyn sou;

Obwieszczenie. Na wniosek kuratorów i resp. krewnych swych naybliższych następnie wymienione osoby, iako to:

 Jakub Jaskulski w roku 1771 urodzony, z Kębłowa od roku 1803 nieprzytomny;

2) synowie zmarłego tutéy Piotra Sokołowskiego, od lat 30 nieprzytomni, a mianowicie:

- a) Józef Sokołowski, który podobno w klasztorze iednym w Krakowie przyjął imie Augustyn,
- b) Stanisław Sokołowski,
- c) Jan Sokołowski;
- Woyciech Sommerfeld, syn obywatelski tu stąd, od około lat 40 nieprzytomny;
- 4) Jan Bogumił Kirschner, syn obywatelski tu stąd, od około lat 30 nieprzytomny;
- 5) Felix Przymocki z Mixstatu od roku 1812 nieprzytomny;
- 6) Samuel Bogumił Koeliler stolarz z Leszna, od roku 1809 nieprzytomny, który podobno w roku 1822 z Warszawy do Oddessy wywędrował;

7) ber feit bem Jahre 1807 abmefenbe Rupferschmidt Friedrich Bapf aus Rogafen;

8) bie im 3. 1793 geborne, feit bem Sabre 1814 abmefende Unna Wing=

Ier aus Chwalin;

9) ber feit etwa 15 Jahren abmefenbe Daniel Przygoda aus Robylin;

10) ber im Jahre 1812 angeblich jum Militair ausgehobene Simon Szeze= fun aus Lagowo;

11) Die feit etwa 30 Sahren abwefenden Geschwifter Dictoria und Glisabeth Dembowiecka aus Neuftabt a/2B.;

fo wie bie von diefen Ubwefenden etwa guruckgelaffenen unbefannten Erben, hierburch aufgefordert, in dem an ordentli= der Gerichtsftelle auf ben 7. Nobem = ber b. J. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Dber, Landesgerichte-Re= ferendarius Fifcher angesetzten Termine ober vorher bei bem unterzeichneten Ge= richte, ober in beffen Registratur, fich personlich oder schriftlich zu melben, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht gu geben und barauf weitere Unweifung ju gewärtigen, widrigenfalls die Berfchol= lenen für tobt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unfpruch an beren Ber= laffenschaften prafludirt und biefe ben befannten und legitimirten Erben werben ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 16. Januar 1839.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

- Frydryk Zapf kotlarz z Rogoźna, od r. 1807 nieprzytomny;
- 8) Anna Wintzler, w roku 1793 urodzona, od roku 1814 nieprzytomna z Chwalina;

9) Daniel Przygoda z Kobylina, od około lat 15 nieprzytomny;

10) Szymon Szczesny, w roku 1812 podobno do woyska wzięty z Łagowa;

11) Wiktorya i Elżbieta rodzeństwo Dembowieccy z Lwowka nad warta od około lat 30 nieprzytomnis

iako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie totéy w izbie instrukcyjnéy przed Deputowanym Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobyciu swym wiadomość dali, i następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczey sukcessorom znaiomym i wylegitymowanym wydane zostaną.

Poznań, dnia 16. Stycznia 1839. Król, Glówny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

3) Der Dekonom Carl Link hierselbst und die unverchelichte Emilie' Krüger zu Dwinsk, haben mittelst Severtrages vom 22. Mai d. J. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Pofen, am 11. Juli 1839. Konigl, Land- und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Justiz-Commissarius, Justiz-Rath Simon Rafalsti und die verwittwete Kaufmann Vohm Louise geborne Giese hierselbst, haben mittelst Shevertrages vom 3. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bromberg, ben 6. Juli 1839. Königl. Land- und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Meserit.

Das zu Grubster Hauland Meferiger Kreises unter No. 32 belegene, bem Sizgenthumer Gottfried Duast gehörige Grundstück nebst Zubehör, abgeschätzt auf 900 Kihlr. zusolge ber, nebst Hypothesfenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Movember 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Karól Link ekonom w mieyscu i Emilia Krüger Panna z Owinsk, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Maja r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 11. Lipca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Radzca i Kommissarz sprawiedliwości Szymon Rafalski i owdowiała kupcowa Łudwika Bohm z Giesów ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 3go m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli,

Bydgoszcz, dnia 6. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski, w Międzyrzeczu.

Grunt w Grubskich olędrach powiatu Międzyrzeckiego pod liczbą 32 położony, okupnikowiGottfried Quast należący z przyległościami, oszacowany na 900 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 8. Listopada 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 180. Montag, ben 29. Juli 1839.

6) Mothwendiger Verkauf. tofdin,

ben 20. April 1839.

Das in 3buny unter Mro. 517 gele= gene, ber Bittme Biebe und ben Chriftian Biebeschen Erben gebbrige Grundftud, abgeschätzt auf 160 Rthlr. 25 fgr. zu folge ber, nebft Snpothekenschein und Be= bingungen in ber Registratur einzuseben= ben Tare, foll am 10. Oftober 1839 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Mule unbekannten Real = Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklufion fpateftens in biefem Termine ju melden.

7) Der Papierfabrifant Wilhem Dehnet und die Caroline Ulbrich, haben mittelft Chevertrages vom 4. Februar c. die Ges meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Krotofchin, am 30. Mai 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Lands und Stadtgericht ju Rros Sad Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,

dnia 20. Kwietnia 1830.

Nieruchomość w Zdunach pod No. 517 polożona, do wdowy Ziebe i spadkobierców po Krystynie Ziebe należąca, oszacowana na 160 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Października 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że fabrykant papieru Wilhelm Dehnel i Karolina Ulbrich, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Lutego r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 30. Maja 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 8) Der Kaufman Robert Jakubowski bierselbst und die Jungfrau Anguste Mathias aus Kozmin, haben mittelst Ehez vertrages vom 5. Februar d. J. die Gemeinschaft der Gäter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftabt, am 8. Juli 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Robert Jakubowski kupiec tuteyszy i Panna Auguste Mathias z Koźmina, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Der Gaftwirth Carl Guftav Beigt hierselbst und die Emilie Florentine geb. Herzog, haben mittelst Chevertrages vom 22. Juni d. J. die Gemeinschaft der Gueter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt-niß gebracht wird.

Frauftadt, am 8. Juli 1839. Abnigl. Land- und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Karól Gustaw Weigt oberzysta tuteyszy i Emilia Florentina z Herzogów, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 8. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 10) Bei Carl J. Klemann in Berlin ift fo eben erschienen und in Pofen bei E. S. Mittler zu haben: Nante auf ber Berlin-Potsbamer-Gisenbahn. Pr. 7½ fgr.
- 41) Einem hohen Abel und geehrten Publiko erlaube ich mir ergebenst anzuzeisgen, daß ich die Auberge "zu den drei Lilien" Straße St. Abalbert No. 45 mit alken Zubehörungen von der Wittwe Schwarz übernommen habe. Indem ich um recht zahlreichen Besuch ganz ergebenst bitte, werde ich stets bemüht sein, durch prompte Bewirthung und solide Preise die Zufriedenheit meiner hohen Gaste mir zu erwerben. Zugleich erlaube ich mir zu bemerken, daß ich bereit bin, Gymnasiasten in Pension zu nehmen, und Unterricht in der Musik und zwar auf dem Fortepiano zu ertheilen. Posen, den 25. Juli 1839.